# CURRENDA

### SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM. SS. EUCHARISTIAE

Relatum est huic S. Congregationi de disciplina Sacramentorum in nonnullis Dioecesibus quosdam Vicarios Foraneos, aut Decanos, vel Parochos solere
singulis duobus vel tribus mensibus hostias comparare easque distribuere in
propriis et filialibus Ecclesiis pro Missae sacrificio peragendo ac pro fidelium
eucharistica communione. Elapso hoc temporis spatio, nova fit acquisitio et
distributio hostiarum, quae pariter duobus vel tribus mensibus sufficiant, ac
ita deinceps. Et exquisitum est an probari possit huiusmodi praxis adhibendi,
pro SSmo Eucharistiae sacramento, hostias a tribus vel duobus mensibus
confectas.

Haec S. Congregatio, omnibus mature perpensis, proposito dubio respondit: negative, et servetur praescriptum Ritualis Romani et Codicis Iuris Canonici.

Rituale Romanum (tit. IV. cap. I, De Sanctissimo Eucharistiae Sacramento) haec praecipit: "Sanctissimae Eucharistiae particulas frequenter renovabit (parochus). Hostiae vero seu particulae consecrandae sint recentes; et ubi eas consecraverit, veteres primo distribuat vel sumat".

In Codice Iuris Canonici haec statuuntur: Can 815: "panis (pro Missae sacrificio) debet esse mere triticeus et recenter confectus ita ut nullum sit periculum corruptionis. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non corruptum". Can. 1272: "Hostiae consecratae sive propter fidelium communionem, sive propter expositionem Sanctissimi Sacramenti et recentes sint et frequenter renoventur, veteribus rite consumptis ita ut nullum sit periculum corruptionis, sedulo servatis instructionibus quas Ordinarius loci hac de re dederit".

Propter maximam autem quae debetur reverentiam erga SS. Eucharistiae Sacramentum mandat haec S. Congregatio ut in cunctis ecclesiasticis Dioecesium ephemeridibus datum responsum edatur, quo facilius omnibus pateseat et ab iis, ad quos spectat, fideliter ac religiose servetur.

Datum ex aedibus S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 7 decembris 1918.

L. † S.

Ph. Card. Giustini, Praefectus.

# Koronacya cudownego obrazu Matki Boskiej w Zawadzie przy Dębicy.

W kurendzie Nr. V. r. 1914 wyraziliśmy radość serca Naszego, że po uroczystem ukoronowaniu obrazu Matki Boskiej w Tuchowie zapowiadała się podobna uroczystość w Zawadzie obok Debicy, gdzie także Boga Rodzica obrała sobie tron, z którego rozdziela szczególniejsze łaski dzieciom swoim. P. dn. 18 listopada 1913 r. otrzymaliśmy z Rzymu pozwolenie na ukoronowanie tego cudownego obrazu, co miało się dokonać w r. 1914. W skutek jednak zawieruchy wojennej koronacya ta dotad odbyć sie nie mogła. Jakkolwiek i obecnie nasuwają się wielkie trudności urządzenia takiej uroczystości, zgodziliśmy sie jednak na życzenie Ks. Wład. Kopernickiego, proboszcza w Zawadzie, aby ta koronacya odbyła się w przyszłym roku 1920 a to 6-go sierpnia albo 8-go września, spodziewamy się bowiem, że uroczystość ta przyczyni się do ożywienia pobożności i powiekszy ufność w przemożna opieke i pomoc N. M. P., której tak bardzo potrzebuje odbudowująca się ojczyzna nasza. Wszak mamy ukoronować cudowny obraz Królowej Korony Polskiej. Pragniemy goraco, aby uroczystość ta ku czci Matki naszej najlepszej świetnie wypadła, wiedząc jednak, że wydatki na urządzenie jej w czasie tak wielkiej drożyzny beda znaczniejsze, a sama parafia Zawada pokryć ich nie zdoła, zwracamy się z cała ufnościa do wszystkich dyecezyan naszych z prośba o ofiary choćby najskromniejsze tak w gotówce jak i w precyozach ze złota i drogich kamieni na korony dla Matki B. i Dzieciatka Jezus.

Kosztorys sprawienia 2 koron złotych ozdobionych drogimi kamieniami przenosi kwotę 60.000 koron.

Zechcą przeto Przew. Rządcy kościołów wezwać i zachęcić swych parafian do składania ofiar zwłaszcza zbytecznych precyozów na ten cel, z tem, że Ks. Wł. Kopernicki, proboszcz w Zawadzie, zobowiązał się utworzyć po koronacyi fundacyę, aby corocznie odprawiała się msza przed cudownym obrazem za tych wszystkich, którzy jakąkolwiek ofiarą przyczynili się do koronacyi.

Ofiary przesyłać należy do Naszego Konsystorza albo wprost do Urzędu parafialnego w Zawadzie przy Dębicy p. Dębica.

L. 7060.

# Święto młodzieży.

Celem zapewnienia błogosławieństwa Bożego Związkowi młodzieży męskiej a zarazem środków materyalnych, postanowiliśmy niedzielę przypadającą po uroczystości św. Stanisława Kostki względnie niedzielę, w którą ta uroczystość przypadnie, uważać za "świeto młodzieży"; w tym celu zarządzamy niniej-

szem, aby w dniu tym odbyło się w każdej parafii uroczyste nabożeństwo z wystawieniem Najśw. Sakramentu; młodzież męską parafii należy wezwać, aby w nabożeństwie tem wzięła jak najliczniejszy udział i przystąpiła do Sakramentów św., a w kazaniu wygłoszonem na odpowiedni temat należy między innemi wyjaśniać ważność dobrego wychowania młodzieży i zachęcić parafian do ofiar na cele Związku.

Dla ułatwienia odprawienia tego nabożeństwa w parafiach o jednym tylko duszpasterzu można korzystać z władzy binowania, której niniejszem kapłanom tym aż do odwołania udzielamy.

Wyjątkowo zarządzamy w roku bieżącym, aby składkę na cele Związku młodzieży zebrać w Uroczystość Niep. Poczęcia N. M. P.

## O pomoc i opiekę dla żołnierza polskiego

zwraca się X. Biskup W. P. do narodu polskiego w załączonej do niniejszej kurendy odezwie. Godząc się najzupełniej z duchem tejże odezwy, wzywamy wszystkich P. T. Rządców kościołów, aby w jedną z najbliższych niedziel odczytali wiernym z ambony wspomnianą odezwę i zachęcili ich usilnie do szczodrych ofiar na rzecz naszych żołnierzy.

Zebrane datki pieniężne i dary w naturze należy nadsyłać do naszej kancelaryi, która się zajmie odesłaniem ich do Warszawy.

## Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Nominatus: P. T. D. *Wiejaczka Joannes*, par. in Paleśnica — decanus Czchovensis.

Constituti: R.Dni: Pendracki Ludovicus, Prefectus Semin. puerorum ac Vicarius Ecclesiae Cathedr.; Stefański Adam, Prefectus I. Semin. dioeces.; Gruszkowski Michaël, coop. e Tuchów, administrator v. benef. in Piotrkowice; Letek Joannes, coop. in Przyszowa — administr. v. benef. ibidem. Sadkiewicz Joannes, Expositus e Janowice — vicarius adiutor R. D. Bajda Joannis, parochi in Pleśna, qui valetudinis curandae causa annuum commeatum obtinuit; Boduch Joseph, Coop. e Bolesław — Expositus in Janowice; Mróz Valentinus, Coop. in Krościenko — administrator vac. benefici ibidem; Chmiel Joannes, Coop. e Uście solne — Expositus in Kamionka mała.

Translati R. Dni: Expositi: Pięta Joannes, e Jamy ad Nagoszyn; Grodnicki Sigismundus, e Laskowa ad Jamy; Sora Jacob, e Kamionka m. ad Laskowa.

Cooperatores: Niedojadło Joannes, e Kamienica ad Bolesław; Budzik Ladislaus, e Zassów ad Jadowniki; Chrzanowicz Franciscus, e Jadowniki ad

Dembno; Stasiowski Joannes, e Bobowa ad Kamienica; Sotowicz Michaël, e Chomranice ad Przecław; Kaczmarczyk Joseph, e Przecław ad Chomranice; Urbański Joseph, e Słopnice ad Szczepanów.

Actualis curae pastor. milit. gratia dimissi R. Dni: Dutkiewicz Florianus,

Coop. e Witkowice; Faron Martinus, Coop. e Dembno.

Examen concursuale pro benef, curatis feliciter subierunt R. Dni: Koza Joannes, Mroczek Joseph, Szczerbiński Joannes.

Commeatum valet. cur. causa obtinuerunt R. D. Ciszek Joannes, Expositus e Tuszów; Grecki Joannes, Coop. e Zgórsko.

#### Z KURYI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 20. listopada 1919.

Ks. Dr. Stanisław Bulanda kanclerz

† Leon
Biskup